## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 14. April 1830.

Angekommene Fremde vom 12. April 1830. Hr. Oberförster Stromdenberg aus Nikolaika, l. in No. 99. Wilde; Hr. Justiz-Kommissarius Salbach aus Fraustadt, I. in No. 168. Wasserstraße.

Berpachtung

Das im Kröbner Kreise belegene Bors wert Wostfi soll von Johanni d. J. ab auf drei noch einander folgende Jahre

bffentlich verpachtet werden.

Der Lizitations-Termin ist auf ben 22. Mai c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Herrn Wolff in unserm Gerichts-Locale anberaumt worden und werden zu demsfelben Pachtlustige mit dem Beifügen vorgeladen, daß dem Meistbietenden die Pacht überlassen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in un=

Fraustadt ben 11. Marg 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dzierzawa.

Folwark Włostki w Powiecie Krobskim położony od Ś. Jana r. b. począwszy na trzy po sobie następuiące lata publicznie wydzierzawiony bydź ma.

Termin licytacyiny na dzień 22. Maia r. b. zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w naszym pomieszkaniu sądowem wyznaczywszy zapozywamy na takowy ochotę do podięcia dzierzawy maiących z tem nadmieniemiem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź maią.

Wschowa d. 11. Marca 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das im Roffner Rreife belegene Gut Sevienfo I Untheils und Lagiemnifi I. Untheils foll von Johanni b. 3. ab auf brei nach einander folgende Sahre bffent= lich verpachtet werben. Der Ligitatione= Termin ift auf ben 15. Mai c. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Land-Gerichte-Rath herrn Gabe in un= ferm Gerichts-Locale anberaumt worden, und werden zu bemfelben Pachtluftige mit bem Beifugen vorgelaben, baß jeber Mitbictende eine Cantion pro licito von 500 Rthl., ehe er gum Bieten gugelaffen wird, beponiren muß, und bem Meifibietenden die Pacht überlaffen werben wird. Die Pachtbebingungen fonnen in umferer Regiffratur eingefeben merben.

Frauftabt ben 11. Marg 1830.

Roniglich Preuß. Landgericht,

Dzierżawa.

W Powiecie Kościańskim położone dobra Sepienko I. i Lagiewniki I. cześci, od Ś. Jana r. b. poczawszy na trzy po sobie następuiące lata publicznie wydzierzawione bydź maią. Termin licytacyiny na dzień 15. Maia r. b. zrana o godzinie rotéy przed Delegowanym W. Gade Sędzia Ziemiańskim w naszym pomieszkaniu sądowem wyznaczywszy, zapozywamy na takowy ochotę dopodięcia dzierzawy maiących z tem nadmienieniem, iż każdy z licytantów kaucya pro licito w kwocie 500 Tal. nim do licytacyi przypuszczonym będzie. złożyć winien i że przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastapi. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Wschowa dnia 11. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Aufgebot.

In bem Sypothefenbuche bes hiefelbit unter Do. 76., jest 44. belegenen Po= tedifchen Grundfinds war fur ben ber= ftorbenen Confumtione = Steuer = Ginneh= mer Abalbert Checinefi eine Forberung pon 272 Ducaten sub Rubr. III. No. 2. eingetragen. Der barüber am 16. Detober 1805 ausgefertigte Sypotheken= - Recognitions= Chein und bie bemfelben beigefügte Obligation bes Potedi vom 31. August 1805 find verloren gegangen. Da jeboch von beffen Gerbeischaf= fung ober Amortifation Die theilweife Berichtigung ber Forberung aus ben Po= tedifchen Raufgelbern abhangig, ift, fo werden auf ben Autrag ber Checinofi= fchen Erben alle biejenigen, welche an die Forderung der 272 Ducaten als Gi= genthamer, Ceffionarien 2c. Unfpruche gu haben vermeinten, hierburch aufge= fordert, diefe Unspruche spatestens bis in dem am 3. Juli c. vor bem herrn Landgerichte-Math v. Potryfowefi in un= ferm Inftruttions = Zimmer auftehenben Termine anzuzeigen, wibrigenfalls fie hiermit unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens pracludirt, und bie ver= toren gegangene Obligation nebst Sppo= theten = Schein fur amortifirt werben er= achtet werden.

Gnesen den 22. Februar 1830. Königl, Preuß. Landgericht. Wezwanie.

W księdze hypotecznéy nieruchomości Poteckich pod liczbą 76. teraz 44. tu w Gnieznie położony był dług 272 dukatów pod Rubr. III. Nr. 2. dla zmarłego Woyciecha Chęcinskiego, Poborcy podatku konsumpcyinego zapisany, i attest hypoteczny na dowód tego na dniu 16. Października 1805 r. wygotowanym, tudzież obligacya Poteckiego, z dnia 31. Sierpnia 1805. do niego dołączo-

na zaginęły.

Gdy iednak od przystawienia, lub amortyzacyi onegoż, cząstkowe zar spokojenie summy szacuukowéy Poteckich zawisło, przeto na domaganie się Sukcessorów Chęcinskich wzywa się ninieyszem wszystkich a wszczególności tych, którzy do długu 272 dukatów iako Właściciele, Cessyonaryuszowie i t. d. iakiekolwiek mniemaia mieć pretensye, aby takowe až do dnia 3. Lipca r. b. w sali naszey instrukcyjney przed W. Sędzią Potrykowskim wyznaczo. nego, donieśli, w razie zaś przeciwnym przy nakazaniu im wiecznego milezenia prekludowanemi, a obligacya wraz z attestem hypotecznym za amortyzowaną uznaną zostanie.

Gniezno, dnia 22. Lutego 1830. Krôlew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß des zu Bledzianow verstorbenen Papiermüller Benjamin Heinrich Dehnel ist der Concurs eröffnet worden. In dem am 18. November 1820 angestandenen Liquidations = Ter= mine liquidirte der damalige Papiermül= ler=Lehrling Johann Got-lieb Steinke ei= ne Forderung von 33 Mthl. In dem später angestandenen Verifications = Ter= mine blieb derselbe aus.

Seit dieser Zeit ist auch sein Wohnsort nicht zu ermitteln, und daher laden wir hierdurch den genannten Johann Gottlieb Steinke zur Begründung seiner angemeldeten Forderung ad terminum den 5. Juni 1830 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landserichtes Auscultator Brachvogel unter der Verwarnung vor, daß bei seinem Ausbleiben angenommen werden wird, als begebe er sich seines Unspruchs.

Krotofchin ben 4. Januar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

offer on the second state of the control of the con

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarlego w Bledzianowie niegdy Benianina Henryka Dehnel papiernika konkurs otworzony został. W terminie likwidacynym dnia 18. Listopada 1820 odbytym Jan Bogumił Steinke, w ów czas uczeń papiernictwa pretensyą tal. 33 wynoszącą likwidował. W terminie weryfikacyjnym późniey odbytym tenże Steinke nie stawił się.

Od tego czasu mieysce pobytu iego wyśledzonym bydź nie mogło,
przeto rzeczonego Jana Bogumiła
Steinke ninieyszém, końcem uzasadnienia zameldowanéy swéy pretensyi zapozywamy na termin na dzień
5. Czerwca 1830. o godzinie 9.
zrana przed Deputowanym Auskultatorem Brachvogel wyznaczonym,
pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się iego przyjętem będzie, iakoby się pretensyi takowéy zrzekł.

Krotoszyn dnia 4. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations - Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszower Kreise bei dem Dorfe DI=184 bei bem Dorfe DI=185 bei bei Dem Dorfe DI=185 bei bei Beitwe Louise Hazring gehörige, auf 509 Athl. 25 fgr. abgeschätzte Pusikowie Ratap soll öffent=18th an den Meistbietenden verkauft werzben, und ist der perentorische Bietungs=
Termin auf den 8. Juni 1830 vor dem herrn Landgerichts=Rath Borctius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, bis 4 Wochen vor bemsselben uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin ben 1. Mars 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Ratay pod iurysdykcyą naszą zostaiące przy wsi Olszynie w powiecie Ostrzeszowskim położone, do wdowy Haering należące, które na 509 tal. 25 sgr. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 8. Czerwca 1830 zrana o godzinie 9, przed deputowanym W. Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 1. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Dorfe Meuhbfen unter Do. 44. belegene, - bem Unbreas Wedwerth zugeborige Sau= landerei=Grundftuck nebft Bubehor, mel= ches nach ber gerichtlichen Tare auf 1325 Mthl. 7 fgr. 6 pf. gemurbigt ktore podług taxy sądownie sporzaworben ift, foll auf ben Untrag eines - Glaubigers offentlich an ben Deisibieten= iest ocenione, na zadanie wierzycieben verfauft werben und ber Bietungs= la publicznie naywięcey daigcemu Termin ift auf ben 30. Juni b. 3. vor bem herrn Dber = Landes = Gerichts= Affeffor Gewert Morgens um 9 Uhr all: Czerwea r. b. zrana o godzinie bier angesett. Besithfabigen Raufern 9. przed Assessorem Sadu Nadziem. wird diefer Termin mit ber nachricht Gegert w miegscu wyznaczony zobefannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugeschlagen werben Zdolność kupienia maigcych ufoll, insofern nicht gesetsliche Grunde wiadomiamy o terminie tym z nadeine Ausnahme nothwendig machen. kieky erzy sporządkedlust

Schneibemuhl ben 4. Marg 1830.

services in the processors as Ronigl Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Das im Czarnifauschen Kreise im Gospodarstwo okupne w powiecie Czarnkowskim w wsi Nowychdworach pod Wieleniem pod No. 44. położone, do Andrzeia Weckwerth należące, wraz z przyległościami, dzonéy na 1325 Tal. 7 sgr. 6 fen. sprzedane być wa, którym końcem termin licytacyiny na dzień 30. stal.

mienieniem, iż nieruchomośc naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne mu niezaydą przeszkody.

w Pile dnia 4. Marca 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffation & - Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise, in ber Stadt Filehne unter Ro. 189. belegene, dem Kürschner Mathias Smoramski zusgehörige Grundstück nebst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 1138 Athl. 13 sgr. 6 pf. gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers öffentstich an den Meistdietenden verfauft wersden, und der Victungs-Termin ist auf den 8. Juni c. vor dem Herrn LandsCerichts-Math Mehler Morgens um to Uhr alligier angesetzt.

Befitfähigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, das das Grundsick dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Aus-

nahme nothwendig machen.

Schneidemuhl d. KI. Februar 1830. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Wieleniu powiecie Czarnkowskim pod Nr. 189 położona, do kuśnierza Macieia Smorawskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na 1138 tal. 13 sgr. 6 szel. oceniono, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 8. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mekler w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość paywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą temu przeszkody.

Pila d. 11. Lutego 1830. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

.6881 Mode to med formile

Bekanntmachung. wast

gu praya wone to cassu w the gistratus

era i kondoeve aprzedaty każde-

Im Auftrage bes Königl. Land: Gerichts zu Fraustadt haben wir zum bffentlichen Verkauf bes ben Schneibermeister Johann Gottlob und Julianna Theodora Renata Augsburgschen Schelenten zugehörigen, hieselbst unter Nro.
310. belegenen Hauses nebst Zubehör,
welches gerichtlich auf 150 Athl. gewürbigt worden ist, einen Termin im Wege
ber nothwendigen Subhastation auf ben
23. Juni c. Vormittags um 9 Uhr

Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy
Termin do publicznéy sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 310. polożonego, Janowi Bogusławowi i
Juliannie Teodorze Renacie małżonkom Augsburg krawcom przynależącego wraz z przyległościami, który
sądownie na 150 Tal. otaxowany został, drogą potrzebnéy Subhastacyi
na dzień 23. Czerwca r. b. o go-

in unserm Gerichtslocale anberaumt, zu welchem wir die Raufluftigen und Besitzs fabigen hiermit einladen.

Bugleich werben bie Raufmann Carl Rriedrich Braunfchen Erben, ale ihrem Aufenthaltsorte nach unbekannten Glaubiger, an diefem Tage perfonlich ober burch einen guläßigen Bevollmachtigten, wozu ber hiefige Abvocat Musbet in Borichlag gebracht wird, unter ber Ber= warnung vorgelaben, baf im gall bes' Musbleibens bem Meiftbietenben nicht nur der Buschlag ertheilt, fondern auch, nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= fcillings, die Lbfchung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= benden Forderungen und zwar ber lete tern, ohne baf es ju biefem 3mede ber Produktion ber Inftrumente bebarf, berfügt werben foll.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 6. April 1830.

Adnigl. Preuf. Friedensgericht.

the in wir legitured firsters to per-

Johnstie Teodoric Renselle mail on-

organistic a girl estadiant, there was brighted and the Lat. organism zo-

stati, drogs potrebudy Subhastatys

na dzień 23. Czerwos r. h. o'go-

ego Ingovi Begostakozvi i

dzinę gtą zrana w lokalu urządowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywany sukcessorów niegdy Karola Fryderyka Braun kupca iako wierzycieli z ich nieznaiomego pobycia ninieyszém, aby dnia górą wspomnionego osobiście lub przez pełnomocnika należycie opatrzonego, końcem którego Ur Musbek Adwokat przedstawia się, stanęli, pod tym warunkiem, iż w razie niestawienia się ich dobra więcey daiącemu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i kondycye sprzedaży każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanego bydź ma,

Rawicz d. 6. Kwietnia 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

confident Berkon; bes the Confidence

meilter Lobana Gottlob pob Allenan

Secretary Report Sugaling the Contract

tens greatherings, bidlibit unter nicht

carly and mineral exists the norman pola-

res socionestate Culting steel and the real

ed. Fruitz Semilies in gruff